## Amtsolatt

# Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiei.

15. October 1859.

Października 1859.

#### Kundmachung.

Mro. 3713. Die vierte öffentliche Berlofung ber Grundentla: stungs - Schuldverschreibungen des Lemberger Berwaltungegebiethes wird am 31. d. M. um 9 Uhr Bormittags im Sitzungssaale des lands ständischen Ausschußes (Ossolinskisches Institutegebäude Mro. 23 2/4)

Die zu biefer vierten Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 236,000 fl. R.M. oder 247,800 fl. ö. 2B., und es spielen hiebei die fammitlichen bis 16. August 1. 3. hienausgegebenen Grundentlastungs= Dbligagionen biefee Bermaliungegebiethes mit.

Was hiemit mit Bezug auf die Kundmachung vom 15. April 1. 3. Bahl 1540 zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. Grundentlaftungs . Fonds . Direfgion.

Lemberg, am 11. Oftober 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3713. Czwarte publiczne wylosowanie obligacyi indemnizacyjnych lwowskiego okręgu administracyjnego odbędzie się dnia 31. b. m. o godzinie 9. przed południem w sali posiedzch wydziału stanowego (w zabudowaniu narodowego zakładu imienia Ossolińskich nr. 232/4.)

Kwota przeznaczona do umorzenia w tem czwartem wylosowaniu wynosi 236.000 złr. m. k., czyli 247.800 zł. w. a., przyczem przychodza do wylosowania wszystkie do 16. sierpnia r. b. wydane obligacye indemnizacyjne tego okręgu administracyjnego.

Co się niniejszem odnośnie do obwieszczenia z 15. kwietnia

r. b. nr. 1540 podaje do wiadomości publicznej.

Z c. k. dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych.

Lwów 11. października 1859.

(1933)

#### Kundmadjung.

Mro. 42361. Das bobe Armee-Ober-Kommando, ferner die hoben Minifterien bes Innern und ber Finangen, haben über gemein. fchaftlich gefaßten Befchluß mittelft Berordnung vom 12. Ceptember 1859 tie Militarbefreiungstare für bas Jahr 1860 im Betrage von Eintaufend 3weihundert Gulten (1200 fl.) o. 20. festgestellt.

Bas biemit zur allgemeinen Kenntnig mit bem Beifate gebracht wird, bag für bie heeresergangung bes Sahres 1860 auenahmemeise ber Beitpunkt gur Anmelbung bes Erlages ber Tare bis zu bem laut S. 30 lit. c. bes Amteunterrichtes jum heereserganzungsgesete von ten Begirtebehörden gur Ginbringung ber Befreiungegefuche bestimmten Termine ausgedehnt, und die Bezirksbehörden jur Bewilligung ber Unnahme berfelben ermachtiget find.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 10. Oftober 1859.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 42361. Wysoka naczelna komenda armii, jako też wysokie ministerya spraw wewnetrznych i finansów ustanowiły za powzieciem wspólnej uchwały rozporządzeniem z 12. września 1859 taxe uwolnienia od służby wojskowej na rok 1860 na Tysiąc dwieście złotych (1200 zł.) waluty austryackiej. Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej z tym

dodatkiem, że przy uzupełnieniu armii na rok 1860 rozszerzony został wyjatkowo termin zgłoszeń dla składania taxy az do czasu, jaki na mocy §. 30 lit. c. urzędowej instrukcyi do ustawy względem uzupełnienia armii naznaczyły władze powiatowe do wnoszenia prośb o uwolnienie, i władze powiatowe otrzymały upoważnienie zezwalać na ich przyjęcie.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 10. października 1859.

(1901)

Rundmachung.

Mro. 19411. Bon ben bet bem Großfürft Nicolaus 2ten Sufaren . Regiment ausgemufterten Dienstpferben merben am 26. Oftober 1859 in

> Sedziszow 33 Stuck, Rzeszow 50 Stud, Glogow 20 Stud, Lezajsk 22 Ctück, Zotynia 28 Stuck, Przeworsk 37 Etud,

Lancut 24 Ctuck plus offerenti veraugert merben.

Bovon hiemit die Berlautbarung geschieht.

Bom f. f. Landes : General : Rommando.

Lemberg, am 9. Oftober 1859.

#### Ogłoszenie.

Nr. 19411. Z tych przy 2gim pułku huzarów wielkiego księcia Mikołaja, wymustrowanych koni, będą 26. października 1859

w Sędziszowie 33 sztuk, w Rzeszowie 50 sztuk, w Głegowie 20 sztuk, w Leżajsku 22 sztuk, w Zołynie 28 sztuk,

w Przeworsku 37 sztuk,

w Lancucie 24 sztuk, plus oferenti sprzedane.

O czem ogólne ogłoszenie staje się.

Od c. k. kraj. jeneralnej komendy.

Lwów, dnia 9. października 1859.

(1958)Rundmachung.

Mro. 10930. Bur Sicherstellung ber mit hohem f. f. Statthal-terei-Erlaffe vom 2. Oftober 1859 3. 40450 genchmigten Bufuhr bes in ben Glinskoer Steinbruchen bereits erzeugt und ordentlich Beschlichtet befindlichen Decitoffes fur bie Ronfervagion ber Iten Dieile ber Zokkiew-Sokaler Landesstraffe für bas Jahr 1859 wird hiemit die Offerien-Berhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in 560 Priemen, ber ermittelte Fistal. preis für die zu bewirkende Zufuhr dieser Prismen-Anzahl ist mit 1112 fl. 64 fr. oft. W. berechnet.

Die fonftigen Lieferungsbedingungen find bei ber f. f. Rreiebe-

hörte einzusehen.

Die Offerten find fur bie gange Lieferung, u. g. bie langftene 20. Ofrober 1. 3. bei der f. f. Rreisbehorde einzubringen.

Jebe Offerte muß mit bem 10% Babium im Baaren ober in f. f. Staatepapieren nach ihrem Ruremerthe belegt, und von Außen mit bem Bor- und Bunamen, Charafter ober Beschäftigung und bem

Mohnorte bes Offerenten, fo wie bem Gegenstande ber Lieferung bezeichnet und verstegelt fein, und ber Anboth nicht blos mit Biffern, fonbern auch mit Buchftaben ausgedrückt fein.

Die nicht an bem oben festgefetten Praflustvtermine überreichten

Offerten merben nicht berücksichtiget merben.

Zolkiew, am 10. Oftober 1859.

Ogłoszenie.

Nr. 10930. Dla zabezpieczenia rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z dnia 2. października b. r. l. 40450 zezwolonej dostawy materyału kamiennego dla konserwacyi 1 szej mili gościńca krajowego Zółkiewsko-Sokalskiego w kamieniołomach w Glinsku, już w sągach kubicznych stojącego, na rok 1859 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Ilość tego kamienia na plac budowy przywieść się mającego wynosi 560 pryzmów, a cena fiskalna za przywóz uskutecznieć się

mający 1112 zł. 64 c. wal. austr.

Resztę warunków dostawy można przeglądnąć u c. k. władzy

Oferty maja być dla całej dostawy, i to najpózniej do 20go

października b. r. do c. k. władzy obwodowej podane.

Kazda oferta musi być zaopatrzona w 10% wadyum w gotówce, lub w c. k. austryackich papierach państwa wartości kursowej, a zewnątrz oznaczona imieniem i nazwiskiem, charakterem lub zatrudnieniem i miejscem zamieszkania oferenta, tudzież ma być wyrazony przedmiot, na który się oferta czyni, również ma być zapieczętowana i zawierać ofertę wyrazona nie tylko w cyfrach, lecz także literami.

Po oznaczonym powyżej terminie podane oferty nie beda

uwzglednione.

Zółkiew, dnia 10. października 1859.

(1904)Dro. 11643. Bom Czernowitzer f. f. Landeegerichte mird mittelft gegenwärtigen Gbifts befannt gemacht, es fet auf Unfuchen bes Beren Jordaki v. Katmucki, Gutebefiger ju Parhoutz in tie Ginleitung der Amoriffrung bes Wechfele boto. 10. Juni 1859 über 100 ff. ö. 28., zahlbar am 1. Dovember 1859 an bie eigene Orbre bes Berrn Jordaki v. Kalmucki und afgeptirt vom Wasilika Ignateskul gewilliget worden.

Es werben daher alle jene, die auf biefen Bechfel Unfpruche ju machen gebenten, aufgeforbert, ihr Recht barauf binnen 45 Tagen vom Berfallstag gerechnet, fo gewiß barguthun, wibrigens berfelbe nach Werlauf dieser Frist nicht mehr gehört, und ber Wechsel für null und nichtig erflärt werten murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, 3. September 1859.

(1881)

Nr. 33685. Nom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathener Obligationen, als:

1. Der oftgaligifchen Rriegebarlebene. Obligationen, lautend auf die Namen:

1) Czyszna Unterthanen Sanoker Rreis R. 10899 vom 29. Oftober 1798 ju 5% über 4 fl. 344/8 rr.

2) Czyszna Unterthanen dtto Kreis R. 11228 v. 29. Oftober

1798 ju 5% über 4 fl. 344/: xr.

3) Czysna dtto Rreifes R. 12023 v. 13. Mai 1800 ju 5% über 4 fl. 343/8 rr.

4) Hapkowce Unterthanen dtto Rreises R. 10903 v. 29. Oftober 1798 gu 5% über 6 fl. 542/8 xr.

5) Hapkowce Unterthanen Sanoker Kreises N. 11232 v. 29. Oftober 1798 zu 5% über 6 fl.  $54^2/_8$  rr.
6) Habkowce Sanoker Kreises R. 12027 v. 13. Mai 1800 zu

5% über 6 fl. 54 rr. 71 Dolszczyca Unterthanen Sanoker Rreifes D. 11233 v. 29.

Oftober 1798 ju 5% über 13 fl. 482/8 rr. 8) Dolszyca Unterthanen dtto dtto N. 10904 v. 29. Oftober

1798 ju 5% über 13 fl. 482/8 rr. 9) Dolszczyca dtto Kreises N. 12028 v. 13. Mai 1800 ju 5% über 13 fl. 477/: xr.

10) Krywe Unterihanen dtto dtto Dr. 10901 v. 29. Oftober

1798 gu 5/00 über 7 fl. 274/: rr.

11) Krzywe Unterthanen dtto Rreifes R. 11230 v. 29. Oftober 1798 gu 5% über 7 fl. 271/: rr.

12) Krzywe dtto dtto R. 12025 v. 13. Mai 1800 ju 5% über

7 fl. 276/: rr. 13) Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes R. 10902 v. 29. Df-

tober 1798 gu 5% über 5 fl. 546/: rr.

14) Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes R. 11231 v. 29. Df: tober 1798 ju 5% über 5 fl. 546/: xr.

15) Lisna Sanoker Rreis R. 12026 v. 13. Mai 1800 gu 5% über 5 fl. 55 rr.

16) Przysłup Unterthanen dtto Rreifes D. 10900 v. 29. Oftbr

1798 ju 5% über 3 fl. 39 rr.

17) Przysłup Unterthanen dtto Kreifes R. 11229 v. 29. Oftober 1798 zu 5% über 3 ft. 39 rr.

18) Przystup Sanoker Kreises N. 12024 v. 13. Mai 1800 gu

5% über 3 fl. 396/: rr. 19) Rabe Unterthanen dtto Kreifes D. 6610 v. 23. Ceptember

1794 ju 31/2% über 14 fl. 596/: rr.

20) Rabe Unterthanen Sanoker Kreifes D. 11181 v. 11. San-

ner 1799 gu 5% über 14 fl. 596 : rr. 21) Rabe Unterthanen Sanoker Rreifes D. 11524 v. 11. Cep-

tember 1799 ju 5% über 14 fl. 59%: rr.

22) Rabe Sanoker Rreifes Dt. 12317 v. 11. September 1799

ju 5% über 14 fl. 596/: rr.

23) Huczwice Unterthanen Sanoker Kreises Rt. 6611 v. 2. April 1795 zu 31/2% über 5 fl. 526/: rr.
24) Huczwice Gemeinde dtto Kreises R. 12020 v. 13. Juni

1796 ju 5% über 5 fl. 526/: rr. 25) Huczwice Unterthanen dito Rreifes R. 11182 v. 11. Jan=

ner 1799 zu 5% über 5 fl. 526/: xr. 26) Huczwice Unterthanen dtto Rreifes R. 11525 v. 11. Gep=

tember 1799 gu 5% über 5 fl. 526/: rr.

27) Huczwice Sanoker Rreifes R. 12318 v. 11. Ceptember 1799 zu 5% über 5 fl. 526/: xr.

II. Der oftgalig. Naturallieferunge Dbligationen lautend auf die Ramen:

28) Cisna mit Przylep Unterthanen Sanok R. 816 vom 27. August 1793 zu 4% über 6 st.
29) Cisna mit Przylep und Lisna Unterthanen Sanoker Kreises

M. 4049 v. 28. März 1794 zu 4% 23 fl. 30 rr. 30) Cisna Unterthanen dtto Kreises M. 4385 v. 7. Februar 1795 zu 4% über 7 fl. 30 rr. 31) Lisna Unterthanen dtto Rreifes R. 7854 v. 28. Sanner

gu 4% über 19 fl. 48 rr.

32) Cisna mit Przylap und Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes M. 270 vom 11. November 1799 ju 4% über 22 fl. 12 rr.

33) Gemeinde Cisna Przysłup und Liszna ddto Kreises R. 5620

v. 1. Movember 1829 zu 2% über 66 fl. 562/8 rr.

34) Gemeinde Cisna, Przysłup u. Liszna dtto Kreises N.

v. 1. November 1829 ju 2% über 47 fl. 543/8

35) Habokowce mit Krywe u. Lyszna Unterthanen Sanok N. 817 v. 27. August 1793 ju 4% über 9 ft.

36) Habakowce mit Krywe Unterthanen Sanoker Kreises N. 4050 v. 28. März 1794 zu 4% über 34 fl.

37) Habakowce mit Krywe Unterthanen dito Kreises R. 7855

v. 28. Jänner 1796 zu 4% über 24 ff.
38) Habokowce mit Krywe Unterthanen Sanoker Kreises N.
271 v. 11. November 1799 zu 4% über 21 ff. 36 xr.

39) Gemeinde Habkowce und Krzywe dtto Kreises N. v. 1. November 1829 ju 2% über 54 fl. 16%: xr.

40) Gemeinde Habkowce u. Krzywe Sanoker Kreises Mro. 5621

v. 1. November 1829 gn 2% über 17 fl. 262/8 rr. 41) Dolzyca Unterthanen Sanok R. 818 v. 27. August 1793

zu 4% über 8 fl. 30 rr.

42) Dolszyca Unterihanen Sanoker Kreises N. 4051 v. 28. März 1794 zu 4% über 32 fl. 30 rr.

43) Dolzyca Unterihanen dito Kreises N. 4220 vom 21. Fe-

bruar 1795 zu 4% über 7 fl. 30 rr.

44) Dolzyca Unterthanen Sanoker Rreises R. 7856 v. 28. Janner 1796 gu 4% über 23 fl. 24 xr.

45) Dolzzea Unterthanen Sanoker Kreises R. 272 v. 11. November 1799 ju 4% über 20 fl. 24 rr.

46) Gemeinde Dolszyce Sanoker Rreiscs R. 5979 v. 1. Novbr

1829 zu 2% über 55 fl. 412/8 xr.
47) Rabe mit Huszwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Kreises

M. 828 v. 26. August 1793 zu 4% über 10 fl. 48) Rabe, Huczwice u. Lubne herrichaft dtto Rris R. 4068

v. 12. Marg 1794 gu 4% über 39 ff. 49) Rabe mit Huczwica Unterthanen dtto Kris N. 4397 v. 9.

Februar 1795 ju 4% über 24 fl. 50) Rabe mit Huczwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Rreifes

N. 7874 v. 5. Februar 1796 ju 4% über 24 fl. 36 pr. 51) Rabe mit Huczwice u. Lubne Unferthanen Sanoker Kreifes

M. 291 vom 11. November 1799 ju 4% über 39 fl. 48 rr.

52) Gemeinde Rabe mit Huczwice u. Lubne Sanoker Rreises

1002 v. 1. Movbr 1829 ju 2% über 68 fl. 15 rr.,

aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligationen vorzulegen, ober ihre allfälligen Rechte barguthun, mitrigens biefelben für amortifirt merben erflart merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 17. August 1859.

G b i P t. Dr. 38274. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Grben des Johann Karpf, Bierbrauere, ale: Johann Karpf, gemefenen Boftmeiftere in Wieliczka, Franz Karpf, Josefa Karpf verebel. Grafin Mier, Anna Karpf verebel. Jarossy und Josefa Karpf, Tochter bes Ignat, Karpf, ferner Johanna 1. Ghe Królikowska 2. Che Karpf, Marcell Mochnacki, Catharina Karpf geb. Buchmann und Jacob Schnitt oder ihre dem Leben, Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Chiftes bekannt gemacht, es fei wider biefelben von Ceite bes Anton Lodyński, bee Roman und ber Julie Duchenskie, bann ber Erben des Franz Lodyński, als: bes Onufrius Lodyński und ber Johanna Illasiewicz geb. Lodyoska megen Lofdung ber über ber Salfte ber Realitat Dro. 4093/4 urfprunglich ju Gunften bes Johann Karpf, f. f. Postmeiftere in Wieliczka, dom. 15. p. 527. n. 8. on. intabulirten Summe 24.000 fip. und 6000 fl. 28. 20. fammt allen Bezugepoffen und Afterlaften am 13. September 1859 3. 38274 eine Rlage ange-

Wormittags festgefest murbe. Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat tas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen gandes. und Gerichts - Abvofaten Dr. Madejski mit Substituirung des herrn gandes-Advotaten Dr. Smialowski als Rus rator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wirb.

bracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber ber Termin gur mundlichen Berhandlung auf ben 29. November 1859 um 10 Uhr

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem diefelben fich bie aus beren Berabfaumung ent stehenden Folgen selbst berzumeffen haben wrden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 19. September 1859.

G b i f t. (1909)

Mro. 5620. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, bem herrn Josef Bilski gehörigen, im Tarnopoler Kreise gelegenen Gutern Worobijowka fammt Podczapince mit ihren Forberungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, baß behufe ber Buweisung bes mittelft Entschädigungs - Ausspruchs vom 6. Juni 1855 3. 34-1853 auf Diefe Guter ermittelten Urbarial : Entschädigunge : Rapitals von 9441 fl. 10 fr. RM. Die Berhandlung eingeleitet merbe.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu bie fem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch bas Ginreichunge=Brotofoll diefes f. f. Kreisgerichts ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Hausnums mer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bolls macht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Hypothekar=Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten

Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel blefes f. f. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Borladun-gen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Bost an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. November 1859 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit zur Vernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entlastungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Ueberein-fommen unter ber Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert ge-

Tarnopol, am 26. September 1859.

G dift. (1906)

Dr. 10160. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Nicolai Lenca, Georgi Stirbul, bann Catharina und Ursaki Paunel mittelft gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Berr Johann Warteresiewicz megen Anerkennung bes Alleineigenthums bes Gutes Jurkoutz hiergerichte sub praes. 25. Juli 1859 3. 10160 bie Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Befchluß rom Seutigen gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 28. Movember 1859, Fruh 10 Uhr festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, und biefelben fich außer ben f. f. Erblanden aufhalten durften, fo hat das f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf deren Gefahr und Roften ben biefigen Abvotaten herrn Dr. Stabkowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorge=

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. benelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 26. August 1859.

(3) (1907)C b i f t.

Dr. 9833. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mirb ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Nicolaus, Jacob und Ariton Mikuli und beren ebenfalls unbefannten Erben mittelft gegens wärtigen Sbifte befannt gemacht, es haben wider biefelben bie Gesbrüder Eudoxius und Nicolaus Hormuzaki wegen Löfchung ber zu ihren Gunften aus dem Pachtvertrage vom 20. Mai 1813 im Laften. stande bes Gutes Stanestie am Czeremosz S. B. XXI. S. 105. LP. XVII. intabulirten Rechte sub praes. 19. Juli 1859 Bahl 9833 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jum mundlichen Berfahren die Sagfahrt auf den 14. Rovember 1859 um 10 Uhr Bormittage anbergumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes - Abvotaten Dr. Wolfeld als Rurator befielt, mit welchem tie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorge-

fcriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach biefe Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen, und biefem Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die jur Bertheibigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, den 31. August 1859.

Rundmachung. (1895)

Mro. 6726. In bem Begirfeorte Ropczyce, Tarnower Kreifes, wird mit bem 16. Oftober 1859 eine f. f. Bofferpedigion in Bitsamteit treten, welche fich sowohl mit bem Brief- ale Fahrpoftbienfte befaffen, und mit der Babnstagion Czekay im Anschluffe an die gwiichen Krakau und Rzeszow verfehrenden Perfonenguge 3 und 4, und gemischten Buge 5 und 6 eine taglich breimalige Berbindung mittelft fahrenden Boten unterhalten mird.

Diese Botenpost wird in nachstehender Ordnung verfehren :

Won Ropezyce täglich 10 Uhr Vormittage täglich 1 Uhr 30 M. Nachm. täglich 3 Uhr 50 MR.

Bon Czekay täglich 11 Uhr 30 M. Vorm. täglich 2 Uhr 15 M. Nachm. täglich 4 Uhr 40 M.

in Czekay täglich 10 Uhr 30 M. Bormittags täglich 2 Uhr - M. Nachmittags täglich 4 Uhr 20. M.

in Ropczyce täglich 12 Uhr Mittags täglich 2 Uhr 45 M. Nachmittags täglich 5 Uhr 10 M.

Der Bestellungebegirt biefer Posterpebigien umfaßt bie Orischaften Borek mały, Broniszow, Brzeziny, Brzyzna, Budzisz, Brzezowka, Chuchty, Glinnik, Groynica, Kozodrza, Konice, Lączki, Kucharski, Lopuchowa, Niedzwiada, Nawsie, Mala, Okonin, Ostrow mit Ruda, Czekay und Wiktorzec, Ocieka mit Wola, Ocieka und Sadzikirz, Pietrzyjowa, Rzegocia, Ropczyce mit Grybow Szednie, Szkodna, Sosnice, Strzyżow mit Budyn, Witkowice, Wielepole und Zago-

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß mit ber Bemerkung gebracht wird, daß fich die neue Pofterpedizion mit der Aufnahme, Bestellung und Beforderung ber Korrespondengen, Beitungen, Geldbriefe ohne Befchranfung des Werthes und Frachtftude bis jum Gingelngewichte von Zwangig Pfund befaffen mirb.

Bon ber f. f. galig. Postdirefgion.

Lemberg, am 19. September 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6726. W miasteczku powiatowem w Ropczycach, w obwodzie tarnowskim, zaprowadzona bedzie z dniem 16. października 1859 c. k. expedycya pocztowa, która zajmować się będzie służbą tak listowej jak i powozowej poczty, i utrzymywać za pomocą konnych posłańców codziennie trzykrotną komunikacyę ze stacyą kolei żelaznej w Czekaju łącznie z jeżdzącemi między Krakowem i Rzeszowem pociągami osobowemi 3 i 4, i mieszanemi pociągami

Ci posłańcy konni odchodzić będą w następującym porządku:

Z Repezyc do Czekaju codziennie o 10. godz. przed codziennie e 10. godz. 30. min. południem przed południem codziennie o 1. godz. 30. min. codziennie o 2. godz. po popo południu łudniu codziennie o 3. godz. 50. miu. codziennie o 4. godz. 20 min. po południu po południu. Z Czekaju do Ropezye

codziennie o 11. godz. 30. min. przed południem codziennie o 2. godz. 15. min. po południe

codziennic o 4. godz. 40. min. po południu

codziennie o 12. godz. w południe codziennie o 12. godz. 45. min. po południu codziennie o 5. godz. 10. min. po południu.

Urzędowy okręg tej expedycyi pocztowej obejmuje miejsca: Borek mały, Broniszow, Brzeziny, Brzyznę, Budzisz, Brzezówkę, Chuchty, Glinnik, Grojnice, Kozodrze, Konice, Kucharskie, Łopuchowe, Niedzwiade, Nawsie, Małe, Okonin, Ostrow z Rada, Czekaj i Wiktorzec, Ociekę z Wola, Ociekę i Sadzikirz, Pietrzyjowe, Rzegocin, Ropczyce z Gryfowem, Szednie, Szkodne, Sośnice, Strzy-

żów z Budynem, Witkowice, Wielopole i Zagórzyce.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej z tą uwagą, że ta nowa expedycya pocztowa zajmować się będzie przyjmowaniem, zamawianiem i przewożeniem korespondencyi, gazet i listów pieniężnych bez ograniczenia wartości, i ładunku aż do wagi 20 funtów.

Z c. k. gal. dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 19. września 1859.

(1920)Ediff.

Dro. 31060. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Grifis befannt gemacht, es habe bie f. f. Finang = Bros furatur Mamens ber Congregatio de propaganda fide bas auf ber Realitat Mro. 67 1/4 in Lemberg, libr. dom. 17. pag. 83. n. 12. on. und libr. dom. eodem pag. 91, n. 17. on. intabulirte, aus bem Schulds scheine ber Franziska Kanka vom 6. August 1831 herrührende Darlebenstapital pr. 600 fl. RM. ben Frauen Maria Liskowacka, Therese Boykiewicz richtiger Boyko und Rosalia gebr. Borecka 10. voto Białowasowa, 20. voto Kozakiewicz, jur Zurudjahlung binnen 6 Monaten an die f. f. Landes-Sauptkaffe in Lemberg aufgefündigt.

Da ber Aufenthalteort ber genannten Personen unbefannt ift, fo wird biefe Auffündigung bem fur fie aufgestellten Rurator herrn Albrofaten Dr. Maciejowski mit Cubftituirung bes Abvofaten Berrn Dr. Madejski zugestellt, und Diefelben bievon mittelft gegenwartigen Ediftes in Renntniß gefest.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg , am 24. August 1859.

G bift. (1921)

Mro. 30063. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte werden über Unfuchen ber f. f. Finang - Profuratur Ramens ber graftich Skarbek'ichen Armen- und Baifenstiftung ju Drohowyze die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Franz Krehl, Theresia Krehl, Elisabeth Postel und Andreas Sanabor, bann Moszko Lisiowicz und Laja Bernfeld, so wie auch ihre allfälligen, dem Leben und Wohnorte nach ebenfalls unbefannten Erben burch biefes Goitt aufgefordert, ihre auf ber in Lemberg sub Nro. 478 1/4 gelegenen Realität libr. dom. 14. pag. 513. n. 3. on., libr. dom. 37. pag. 306. und 308. n. 11. und 14. on. verficherten Rechte und Forberungen binnen 1 Sabre 6 Wochen und 3 Tagen angumelben und ju erweifen, mibrigens benfelben biesfalls bas ewige Stillschweigen auferlegt, und die Extabulis rung ber ermahnten Laftenposten sammt allen Konfekutiv = Posten aus dem Lastenstande der besagten Realität verfügt werden murde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 23. August 1859.

(1918) Kundmachung.

Rr. 2092. Bom f. f. Kopyczyńcer Bezirksamte als Gericht wird bekannt gemacht, es sei über Ansuchen des Berisch Czaczkes zur Hereinbringung der etsiegten Beträge von 5 fl., 32 fl. und 64 fl. 59 kr. KM. sammt Berzugszinsen, Gerichts- und Exekuzionskosten die exekutive öffentliche Feilbiethung der zur schuldnerischen Masse nach Hersch Rosenhoch gehörigen, in Chorostków sub CN. 64 gelegenen Realität bewilligt und zur Bornahme dieser Lizitazion drei Termine, und zwar: auf den 14. November, 15. Dezember 1859 und 16. Jänner 1860 sedesmal um 9 Uhr Bormittags bestimmt worden. Die Lizitazionsbesdingungen sind:

1) Bum Ausrufepreise wird der gerichtlich erhobene Schätungswerth der Realität mit 578 fl. RM. oder 606 fl. 90 fr. öfferr. Wahr.

angenommen.

2) Jeder Kaussusige ist gehalten vor Beginn der Lizitazion ein 10% Wadium im Betrage von 60 fl. österr. Währ. zu handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches nach beendigter Versteigerung dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten aber rückgesiellt werden wird.

3) Beim erfien und zweiten Termine wird die feilgebothene Realität nur über ober um den Schähungswerth, beim letten Termine

aber auch unter dem Schähungewerthe bintangegeben werben.

4) Der Ersteher ist gehalten den Kaufpreis mit Einrechnung des Badiums binnen 30 Tagen, vom Tage der an ihn geschehenen Zustellung der gerichtlichen Bestätigung des Lizitazionsastes gerechnet, um so gewisser bei diesem Gerichte zu erlegen, widrigens dessen Badium verfallen und diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um welchen Preis immer hintangegeben werden wird.

5) Nach vollständiger Erfüllung der Ligitazionsbedingnisse wird bem Ersteher diese Realität in den physischen Best übergeben und ihm

bas Eigenthumsbefret ausgefertigt werden.

6) Die Bermogens-Uebertragungegebühr wird ber Erfieher aus

Gigenem ju tragen haben.

7) Die Einsicht des Schätzungeaktes und Grundbuchsauszuges fieht den Kauflufligen in der hiergerichtlichen Registratur offen, bezügslich der Steuer werden biefelben an das hierortige f. f. Steueramt gewiesen.

Don tiefer Lizitazion werden beibe Theile wie auch die bekannten Gläubiger, und zwar: a) die Erben des Johann Hrankowski zu Hankowska und Paul Hrankowski und b) die Eiben nach Ester Wolkowitz zu Handen des Kurators Moses Rosenhoch verständigt.

Kopyczyńce, am 30. August 1859.

#### Edykt.

Nr. 2092. Ze strony c. k. sądu powiatowego w Kopyczyńcach podaje się niniejszem do wiadomości, iż na żądanie Berysza Czaczkes na zaspokojenie pretensył 5 złr., 32 złr. i 64 złr. 59 kr. m. k., tudzież kosztów sporu i egzekucyjnych publiczna sprzedaż realności w Chorostkowie pod liez. kon. 64 położonej, do masy po zmarłym Hersz Rosenhoch należącej, w trzech terminach, a mianowicie: 14. listopada, 15. grudnia 1859 i 16. stycznia 1860 o godz. 9tej z rana pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się przez sądowa detaksacye

wydobyta wartość 606 zł. 90 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyj 10% jako wadyum w kwocie 60 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej gotówką złożyć, która kupicielowi w cenę kupna wrachowaną, zaś innym licytującym po skończonej licytacyi zwróconą będzie.

3) W pierwszym i drugim terminie rzeczona realność li tylko nad lub w cenie szacunkowej, w trzecim zaś terminie niżej tej

wartości sprzedaną będzie.

4) Kupiciel obowiązany jest cenę kupna wrachowawszy wadyum w przeciągu dni 30 od doręczenia rezolucyi sądowej akt licytacyi zatwierdzającej w sądzie złożyć, bowiem inaczej pod przepadkiem wadyum na tegoż koszt wspomniona realność w jednym terminie za jekąkolwiek cenę sprzedaną będzie.

5) Kupicielowi wypełniającemu warunki licytacyi oddaną będzie sprzedana realność w posiadanie fizyczne i wydany dekret

własności.

6) Nalezytość od przeniesienia majątku przypadającą kupujący

sam zapłacić obowiązanym będzie.

7) Akt detaxacyi i extrakt tabularny mogą chęć kupienia mający w tutejszej registraturze przejrzeć, zaś co do podatków odsyla

się ich do tutejszego c. k. urzędu poborczego.

O tej licytacyi zawiadamia się obie strony, również znanych wierzycieli, mianowicie: a) sukcesorów po ś. p. Janie Hrankowskim do rak opiekunów Anastazyi Hrankowskiej i Pawla Hrankowskiego, b) sukcesorów po zmarłej Ester Wolkowicz przez kuratora Mojżesza Rosenhoch.

Kopyczyńce, dnia 30. sierpnia 1859.

(1928) © p i f t. (1)

Mro. 4959. Bom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird den, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anastasia Wysocka, Domicela Wysocka und Magdalena de Wysockie Rogoyska mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Franz Graf Potocki, eigentlich dessen liegende Masse wegen Löschung der Summe von 210.000 stp. aus den Gütern Brody sammt Jugehör eine Klage vom 15. Jänner 1849 d. 3. 33845 angebracht, und um rich-

terliche Hilfe gebeten, worüber zur weiteren Berhandlung biefer Rechts: fache die Tagfagung auf ben 8. November 1859 um 10 Uhr Vormit-

tage festgesett wird.

Da ter Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Kreisgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gesahr und Rosten den hiesigen Herrn Abvokaten Dr. Skalkowski mit Unterstellung des Herrn Abvokaten Dr. Warteresiewicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Wertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. t. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtse mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben, insbesondere aber aus der Vertheidigung der Rede und Antwort leistenden mitbelangten Elisabeth Gräfin Tarnowska geb. Wysocka als beitretend angeschen werden würden.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Zloczow, ben 28. September 1859.

Rro. 2037. Bom Bezirkfausschusse ber innern Stadt Brünn wird hiemit befannt gegeben, daß das städtische Theater und Redoutengebäude in der Landekhaupistadt Brünn sammt den dazu gehörigen. Nebenlokalitäten und Utensilien, von Oftern 1860 an, auf die Dauer von sechs Jahren, d. i. Lis Oftern 1866 an einen geeigneten und soliden Unternehmer pachtweise kontraktlich überlassen werden wird.

Ein Pachischilling wird nicht gefordert, sondern das Theaterund Redoutengebäude unentgeldlich jur Benügung überlassen, und es bat sich der fünftige Pächter das Besugniß für eine Theater- und Ballunternehmung bei ber kompetenten Dehörde selbst zu erwirken.

Die Gesuche, welche mit ben Nachweisen über die Befähigung zur Leitung einer Theaterunternehmung, über die bieherigen in tiesem Fache sich gesammelien Berdienste, über die petuniären Wittel zur anstandslosen Fortsührung einer solchen Anstalt, und über die Leisstungsfähigseit der bedungenen Kauzion von 2100 fl. öfterr. Währ., endlich über die sittlichen Berhältnisse des Bewerbers belegt sein müssen, sind bei dem Bezirks-Ausschusse der innern Stadt Brünn in dem Termin dis 15. November 1859 umsogewisser einzublingen, als auf spätere Bewerbungen keine Rücksicht mehr genommen werden könnte.

Die Kontraftebedingungen können in bem Bureau bes Borftandes bes Bezirks - Ausschuffes ber innein Stadt Brunn mahrend den ge-

wöhnlichen Umteftunden eingesehen werden.

Brünn, am 8. Oftober 1859.

Mro. 7452. Bur Besetzung der Posterpedientenstelle in Kozowa, Brzezaner Kreises, mit welcher der Bezug einer Jahresbestallung von Achtzig Gulden österr. Währ., des Kanzleipauschales von Zwanzig Gulden ö. W. und für die Unterhaltung der wöchentlich dreimaligen Botenfahrt nach Brzezan des Botenpauschales von Zweihundert und Zehn Gulden verbunden ist, wird hiemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um diesen, gegen Abschluß eines Bertrages zu verleis benden Dienstposten, haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche längstens bis 10. November 1859 bei dieser Postdiretzion einzubringen und barin ihr Alter, die genossene Schulbildung wie auch die

tabellose Moralität legal nachzuweisen.

Bon ber f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 9. Oftober 1859.

Mro. 11767. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird den, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Anton Bogowski, Theodor Theodorowicz und Paschalis Theodorowicz und deren allenfälligen unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gesmacht, es haben wider dieselben die Brüder Eudoxius und Nicolaus Hormuzaki wegen Löschung der im Lastenstande der Gutsantheile von Stanestie am Czeremosz im H. B. XXI. S. 113. L. B. 23. Ju Gunsten des Anton Bogowski aus dem Pachtvertrage deto. Czernewitz den 26. September 1816 intabulirten Nechte und der auf densselben für Theodor und Paschalis Theodorowicz im Grunde Gesellschassertrages vom 16. April 1817 superpränotirten Nechte sud praes. 29. August 1859 B. 11767 die Klage angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber zum mündlichen Bersahren die Tagsahrt auf den 14. November 1859, um 10 Uhr Bormittags ander aum wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Movokaten Dr. Wohlfeld als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 31. August 1859.

(1872) G d i f t. (3)

Mro. 1500. Bom Mikolajower f. f. Bezirfsgerichte als Rcal= Inftang wird hiemit befannt gemacht, daß über Ansuchen ber f. f. Finang-Profuratur gur Befriedigung ber burch biefelbe erfiegten Forderung des hohen f. f. Militar-Merate pr. 54 fl. 311/2 fr. RM. fammt 40/0 vom 26. Oftober 1852 bis jum Bahlungstage zu berechnenden Binfen, der Grefugionefoften pr. 5 fl. 20 fr. RM., der Infergionefos ften pr. 5 fl. RM. und ber meiteren Grefugionetoften pr. 19 fl. 30 fr. RM. die öffentliche Feilbiethung ber zur Nachlasmaffe des Carl Wimmer gehörigen, sub Cons.-Nro. 185 in Mikotajow gelegenen Realität, nachdem die beiden erften Feilbiethungstermine fruchtlos verfirichen find, in einem einzigen Termine und gmar am 27. Oftober 1859 um 9 Uhr Bormittage in der Amtokanglei des f. f. Bezirksgerichts unter nachstehenden Bedingungen Statt finden:

1) Bum Ausrufepreise mird ber gerichtlich erhobene Schagungewerth von 2908 fl. 60% fr. ö. 2B. angenommen, wenn jedoch biefen Breis Diemand biethet, wird bie feilgebothene Realitat auch unter bem

Schähungswerth um jeden Preis hintangegeben merden.

2) Jeder Ranfluftige ift gehalten 10 Pergent des Ausrufspreifes ale Angeld zu Sanden ber Ligitagions = Rommiffion im Baaren gu erlegen, welches bem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, ben Uebrigen nach ber Ligitagion gurudgestellt wird.

3) Der Bestbiether mirb auf feine Roften in ben phyfifchen Befit ber erfauften Realität eingeführt, fobald ber Befcheid, mit mel-

dem ber Ligitagioneaft bestätigt wird, in Rechtsfraft ermachft.

4) Der Befibiether ift gehalten, vom Tage des übergebenen Befibes bis jur ganglichen Bahlung bes Raufschillings, ben nach Abs jug bes erlegten Babiume juruckgebliebenen Raufschillingereftbetrag mit 4% halbjährig decursive zu entrichtenden Intereffen zu verzinfen.

5) Bum Erlage bes nach Abjug bes erlegten Babiums verblie. benen Reftfaufichillinge ift ber Bestbiether erft binnen 14 Tagen ber über bie ausgetragene Prioritat ber Glaubiger erlaffenen Bablungs. ordnung verpflichtet, boch ift ber Bestbiether berechtiget, jene intabu-lirten Forderungen, welche nach ber Bahlungsordnung durch den angebothenen Raufschilling gedectt werden, von dem Raufschilling in 216. rechnung alebann gu bringen, wenn jene Glaubiger ihre Bewilligung jur Belaffung ihrer Forderungen abgegeben, und der Befibiether ihre tabularmäßig ausgestellien Erflärungen vorgelegt haben wirb. Die erequirte Merarialforderung wird jedoch dem Beftbiether nicht belaffen.

6) Erft nach ganglichem Erlage bes Raufschillings ober gelieferten Quemeife, bag bie Glaubiger ihre Forberungen belaffen, mirb bem Beftbiether bas Gigentbumsbefret ausgefolgt, die auf ber Realis tat baftenten Laften, mit Ausnahme jener, welche nach ber abgegebes nen Erflärung barauf belaffen bleiben, extabulirt und auf ben Rauf-

schilling übertragen.

7) Sowohl die Berzugszinsen als ber Raufschilling find an bas

Depositenamt zu erlegen.

8) Sollte ber Beftbiether gegenwärtigen Ligitagions-Bedingungen in mas immer fur einem Buntte nicht nachkommen, fo mirb bie Realitat auf feine Befahr und Roften in einem einzigen Ligitagions. Termine abermals veräußert, bas Ungelb aber, wie allenfalls erlegte Raufichillingeraten gu Gunften ber Spothefarglaubiger eingezogen.

9) Der Schätungeaft ber Realitat ift in ber gerichtlichen Regtftratur, Die barauf haftenben Laften im Grundbuche, Die Steuern und

fonftigen Abgaben beim f. f. Steueramte einzusehen.

Bievon werden die hypothegirten Glaubiger burch Buftellung biefes Befdeibes, bann jene Glaubiger, welche nachtraglich in bas Grundbuch gelangen follten, ober benen ber bie Feilbiethung bewillts genbe Befcheib aus mas immer für einem Grunde nicht rechtzeitig por ber Ligitagion jugeftellt werben fonnte, burch Gbifte und ben biegu bestellten Rurator Michael Kuzminski verftanbigt.

Bom f. f. Begirfegerichte. Mikołajów, am 16. Ceptember 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 1500. Ces. król. sad Powiatowy w Mikołajowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek podania ces. król. prokuratoryi finansowej na zaspokojenie wywalczonej należytości ces. król. skarbu wojskowego w ilości 54 złr. 311/2 kr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 26. października 1852 do rzeczywistej spłaty rachować się mającemi, z kosztami egzekucyi w ilości 5 złr. 20 kr. m. k., z kosztami ogłoszeń w ilości 5 złr. m. k. i dalszych kosztów egzekucyi w ilości 19 złr. 30 kr. m. k. publiczna sprzedaż realności w Mikołajowie pod 1. 185 położonej, do massy ś. p. Karola Wimmera nalezacej nastąpi, a to ponieważ dwa termina sprzedazy na niczem speł ły, w jednym terminie dnia 27. października 1859 o 9tej godzinie przed południem w izbie ces. król. sadu powiatowego.

Warunki następujące: 1) Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tej realności w ilości 2908 zł. 601/2 c. wal. austr., gdyby zaś te cene nikt nie ofiarował, natenczas realność niżej wartości za jakabądź cenę sprzedaną zostanie.

2) Kazden cheć kupienia mający złoży 10% ceny wywołania, jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce. Zadatek ten nabywcy wrachuje się do ceny kupna, reszcie po skończonej licytacyi się wróci.

3) Nabywca wprowadzonym zostanie w posiadanie zakupioniej realności na swój koszt, skoro tylko uchwała odbytą licytacyę za-

twierdzająca, prawomocną będzie.

4) Nabywca obowiązany od dnia oddanego sobie posiadania, aż do dnia całkowitej spłaty ceny kupna, po upływie każdego półrocza płacić po 4 od sta od tejze ceny kupna potrąciwszy zadatek.

5) Nabywca obowiązany w 14 dniach po doręczeniu uchwały porządek zapłaty wierzycieli stanowiącej, zaplacić całkowitą cenę

kupna, potrąciwszy zadatek.

Wolno mu oraz owe intabulowane długi potrącić, które według brzmienia porządku zaplaty, ceną kupna są pokryte, jeżeli dotyczący wierzyciele dadzą zezwolenie, aby owe długi nadal na realności pozostały, a nabywca ich zezwolenie w formie dla dokumentów tabularnych przepisanej sadowi złoży.

Nalezytość c. k. skarbu wojskowego, na której zaspokojenie

licytacya się odbędzie, na realności niepozostanie.

6) Po całkowitej spłacie ceny kupna, równie jako po złożonym dowodzie, że wierzyciele swoje pretensye na realności pozostawiaja, wyda się nabywcy dekret własności.

Długi intabulowane, wyjąwszy tych, które według oświadczenia wierzycieli nadal na realności pozostać mają, przeniesą się na

cene kupna, a z realności się wymazą.

7) Odsetki zwłoki równie jak cena kupna złożona być ma

do depozytu sądowego.

8) Jeżeli nabywca w jakim kolwiek odstępie powyzszym warunkom sprzedaży zadość nieuczyni, natenczas na jego niebezpieczeństwo i jego kosztem odbędzie się powtórna sprzedaz realności w jednym terminie. Zadatek i złożona część ceny kupna przepada na korzyść wierzycieli intabulowanych.

9) Akt szacunkowy realności w sądowej registraturze, długi niej cięzace w księgach gruntowych, podatki i inne daniny

w ces. król. urzędzie podatkowym przejrzeć można.

Wierzycieli intabulowanych uwiadamia się o tem przez doreczenie niniejszej uchwały, wierzycieli, którzy poźniej do ksiąg gruntowych wejdą, lub którym uchwała niniejsza z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem licytacyi daręczona byćby niemogła, przez Edykt i kuratora w osobie p. Michała Kuźmińskiego ustanowionego.

Ces. król. Sąd powiatowy. Mikołajów, dnia 16. września 1859.

C bift.

Mro. 8437. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Peter Arbter und beffen allfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Edifts befannt gemacht, es habe wider benfelben wegen Lofdung mehrerer Berbindlichfeiten von der Realität Nro. top. 94 Moses Rosenthal sub praes. 20. Juni 1859 3. 8437 hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung biefer Rechtsfache bie Tagfahrt auf ben 28. November 1859 Fruh 10 Uhr anberaumt wurde.

Da ber Aufenthalt bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo hat bas f. f. Landesgericht zu feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Abvotaten Dr. Stabkowski als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich bie aus deren Verabfaumung entftebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Czernowitz, am 26. August 1859.

C b i f t. (1903)

Nro. 11644. Bom Czernewitzer f. f. Landesgerichte mirb mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gemacht, es fei auf Unfuchen bes herrn Jordaki Kalmucki, Gutebefiber ju Parhoutz, in die Ginleitung ber Amortifirung bes Wechfels boto. 20. Junt 1857 über 200 ff. RM., zahlbar am 20. Juni 1859 an die eigene Ordre bes Berrn Jordaki v. Kalmucki und afzeptirt von Chaim Simche aus Meretzei gemilligt

Ge merben baber alle jene, bie auf biefen Wechsel Unspruche gu machen gedenken, aufgefordert, ihr Recht barauf binnen 45 Sagen gerechnet , fo gewiß darzuthun, widrigens Diefelben nach Berlauf Diefer Bett nicht mehr gehört, und ber Wechsel fur null und nichtig erflart merden mird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 3. September 1859.

Ronfure: Musschreibung.

Mro. 9916. Nom Stanisławower f. f. Kreisgerichte als proviforischen Rotariatefammer mitt gur Befetgung ber gu Horodenka, Kotomyaer Rreifes, in Erledigung gefommenen Motarestelle ber Ronfure hiemit ausgeschrieben, und bie Beweiber aufgefordert, ihre nach S. 7 und 14 der Motariate, Ordnung vom 21. Mai 1858 R. G. B. Bahl 94 und nach Artifel IV. bes a. h. Patentes vom 7. Februar 1858 instruirten und gehörig belegten Gesuche binnen 4 Bochen, vom Tage der dritten Einscholtung dieser Kundmachung in die Lemberger Beitung an gerechnet, bei biefem f. f. Rreisgerichte vorschriftsmapig ju überreichen.

Stanislawow, am 6. Oftober 1859.

© b i f t. (1915)

Dr. 3431. Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht in Drohobycz wird hiemit fundgemacht, daß über Ginfdreiten bes Roman Telichowski und Lukas Petrowicz, gerichtlichen Adminifratoren ber Rachlaß= maffe nach Geiftlichen Johann Makarewicz gur Befriedigung bes fomplanirien rudftandigen, aus einer größeren Summe von 167 fl. 30 fr. RM. herrührenden Betrages pr. 121 fl. 37 fr., wie auch zur Befriesbigung der früher mit 2 fl. RM. zugesprochenen, und der jest auf 18 fl. 48 fr. RW. gemäßigten Exekuzionsunkosten die zwangsweise Beräußerung ber bem Salomon Sztegmann gehörigen Grundrealität sub CN. 157 Borftadt Zadworna hiergerichte in zwei Terminen, d. i. am 24. Oftober 1859 und am 21. November 1859, jedesmal um 10 Uhr Wormittage unter folgenden Bedingungen abgehalten werden wird,

1) Bum Ausrufepreife mirb ber Schatungemerth pr. 1009 fl. 1/2 fr. RDR. angenommen, movon 10% jeter Kaufluftige zu Banten der Ligitagione-Rommiffion ale Wadium zu erlegen hat, welches bem Bestbiether in den Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten

aber gleich nach geschloffener Lizitazion zurückgestellt werden wirb.
2) Der Bestbiether ift gehalten binnen 30 Tagen nach Zustellung des die Ligitagion genehmigenden gerichtlichen Bescheides ben Rauffcilling mit Ginrednung bes Angeltes gerichtlich zu erlegen, übrigens aber ift berfelbe verpflichtet, die auf biefer Realität haftenten Laften nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings über sich zu nehmen, falls die Gläubiger vor ber etwa bedungenen Auffündigung die Zahlung bes Rapitale anzunehmen fich meigern muiben.

3) Wenn fich aber in biefen zwei Terminen fein Raufer wenigftens um ben Schätungswerth finten follte, wird nach Borfchrift S. 148 ber G. D. jur Ginvernehmung ber Sabulargläubiger über die Erleichs terungebebingniffe bie Tagfahung auf ben 22. Movember 1859 Fruh um 9 Uhr angeordnet, mit dem Beifugen, bag bie Nichterscheinenden ber Stimmenmehrheit der Ericheinenden merden beigegahlt merden.

4) Dem Bestbiether mirb nach Erfüllung der Ligitagionsbedings niffe bas Gigenthumsbefret gur erfauften Realitat ausgefertiget und bie Löschung ber Schulben mit Auenohme ber gu belaffenden, fo wie die Uebertragung berfelben auf ben Raufschilling veranlagt merden. -Sollte er aber mas immer für einer Bedingung nicht nachfommen, fo wird auf beffen Gefahr und Roften eine Ligitagion in einem Termine ausgeschrieben, und in demfelben biefe Realitat um jeten Breis hints angegeben merben, modann ber wortbruchige Bestbiether fur jeden Abgang haftet.

5) Alle aus Anlag der Hebertragung bes Gigenthums biefer Realität auflaufenden Bebuhren bat ber Raufer allein zu tragen.

Sinfichtlich ber Laften werben bie Raufluftigen an das Grundbucheamt, bezüglich ber Steuern aber an bas f.f. Steueramt gewiesen.

Sievon werden beibe Theile, bann die bem Bohnorte nach befannten hypothezirten Gläubiger, und alle Jene, welche nach bem am 8. August 1858, b. i. nach bem Aussertigungstage bes Grundbuchs-auszuges in bas Grundbuch gelangen sollten, ober welchen gegenwärtige Feilbiethungsverftandigung gar nicht, ober nicht gur geborigen Beit jugeftellt merben follte, mittelft biefes Gbiftes und bes in ber Perfon bes herrn Felix Lopuszański mit Gubstitufrung bes herrn Carl Stronczak bestellten Kuratore verständiget, damit fie in obermahnten Terminen entweder felbft perfonlich erscheinen, ober fich einen anbern Bevollmächtigten bestellen und biefem Gerichte namhaft machen, ober auch bem beigegebenen Rurator bie nothigen Bebelfe gur Dahrung ihrer Rechte mittheilen, widrigens fie fich die durch ihre Berfaumung entstehen tonnenden Folgen felbst juguschreiben haben murben. Dom f. f. Begirteamte als Gericht.

Drohobycz, am 30. August 1859.

Edykt.

Nr. 3431. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Drohebyczy oznajmia niniejszem, iż na prosbe Romana Telichowskiego i Łukasza Petrowicza, sądowych administratorów masy zmarłego księdza Jana Makarewicza na zaspokojenie resztującej skomplanowanej większej sumy 167 zlr. 30 kr. m. k., kwoty 121 złr. 37 kr. m. k., niemniej na zaspokojenie już pierwej w kwocie 2 złr. a teraz w kwocie 18 złr. 48 kr. m. k. umiarkowanych kosztów egzekucyi, przy-musowa publiczna sprzedaż należącej do Salomona Sztegmann realności gruntowej pod liczbą konsk. 157 na przedmieściu Zadwornem w tutejszym Sądzie w dwóch terminach, to jest: 24. października 1859 i 21. listopada 1859 zawsze o godzinie 10. przed południem pod następującemi warunkami odprawianą będzic:

1) Za cenę wywołania stanowi się kwota szacunkowa 1009 złr. ½ kr. m. k., od której 10% wadyum każdy licytować chęć mający do rak komisyi licytacyjnej złożyć obowiązanym, a które to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna i sprzedaży wrachowanem, innym zaś licytantom zaraz po ukończeniu licytacyi zwró-

cone bedzie.

2) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany w przeciągu 30 dni po otrzymaniu uchwały sądowej licytacyę zatwierdzającej ofiarowana cene kupna i sprzedaży z wrachowaniem wadyum do depozytu sądowego złożyć, zreszta zaś ciężary na tej realności zaintabulowane w miarę ofiarowanej ceny kupna i sprzedaży na siebie przyjąć, jezeliby wierzyciele przed umówionem wypowiedzeniem wypłatę kapitału przyjąć niechcieli.

3) (idyby w tych obydwóch terminach realność ta nawet za cene szacunkową sprzedaną niebyła, na ten wypadek według przepisu S. 148 porządku sądowego dla zapytania tabularnych wierzycieli względem ułatwiających kondycyi oznacza się termin na dzień

22. listopada 1859 o 9. godzinie zrana z dodatkiem, że niestawiący się na tym terminie większości głosów stawiących się doliczonemi

4) Najwiecej ofiarującemu zostanie po dopełnieniu warunków licytacyi dekret własności co do kupionej realności wydanym, wszelkie zaś intabulowane długi z wyjątkiem pozostawić się mających wyekstabulowane i na cene kupna i sprzedaży przenicsionemi będą. Gdyby zaś najwięcej ofiarujący któregokolwiek warunku nie wypełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacya w jednym tylko terminie rozpisana i ta realność za jakabadź cene sprzedaną zostanie, w którym razie wiarołomny najwięcej ofiarujący każdy brak uzupełnić musi.

5) Wszelkie z przyczyny przeniesienia własności tej realności

zachodzące należytości ma kupiciel sam poplacić.

Co do ciężarów tej realności odsyła się licytować chęć mająeych do ksiag gruntowych i do c. k. Urzędu podatkowego.

O tem uwiadamia się obydwie strony, tudzież z miejsca pobytu niewiadomych bypotekowanych wierzycieli, jako też wszystkich innych, którzyby po 8. sierpnia 1858, to jest po wydaniu wyciągu tabularnego do tabuli weszli, albo którymby niniejsza licytacyę rozpisująca uchwała albo wcale nie albo nie w należytym czasie doręczoną była, przez niniejszy edykt i kuratora w osobie p. Feliksa Łopuszańskiego z zastępstwem p. Karola Stronczaka ustanowionego, aby w wyż wyznaczonych terminach albo sami osobiście stawili się, albo sobie innych pełnomocników obrali i takowych sądowi tutejszemu oznajmili, albo też ustanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta dla zachowania swych praw udzielili, inaczej skutki z tego ich zaniedbania wynikuać mogace sobie samym przy-

C. k. Urząd powiatowy jako Sąd.

Drohobycz, dnia 30. sierpnia 1859.

Lizitazions = Ankundigung. (2) (1919)

Mro. 822. Am 22. November 1859 merden beim Ramerals Wirthschafteamte Jaworow bie jut Domane Jaworow gehörigen Maierhofe, und zwar:

ju Jaworow mit 350 Joch 308 . Rlafter mit dem Ausrufs. preise von 820 ft. 20 fr. öfferr. Wabr.,

Nowiny nachft Jaworow mit 256 Jod 474 [ Rlafter mit bem Ausrufepreise von 600 fl. offer. Bahr., auf die Dauer vom 1. April 1860 bie Ende Juni 1869 an ben Meiftbiethenden in Pacht überlaf. fen merben.

Bu diefen Maierhöfen gehören Bohn- und ökonomische Gebaube

nebst einigen Requisiten.

Als Babium muß ber 10te Theil des Ausrufspreifes por ber

Lizitazion erlegt werden.

Schriftliche, mit bem Babium belegte Unbothe, worin ber Anbiether erklaren muß, daß ihm fammtliche Lizitazionebedingniffe befannt find, fonnen vor ber Ligitagion überreicht werben. Am Ligitagionetage werden fie aber nur bis 10 Uhr Bormittage übernommen werden.

Dit ber Pachtung werden an Winteraussaat beim Maierhofe

in Jaworow

46 Korez 8 Garnez Korn und 9 Rores 24 Garnes Weigen,

in Nowiny

25 Rorez 8 Garnez Rorn und 5 Rores 16 Garnes Weizen,

bereits angebaut übergeben werben.

Raberes aus den jederzeit jur Ginficht freiftebenben Berfteigerungebedingniffen.

Bom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte.

Jaworow, am 29. September 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 822. Na dniu 22. listopada 1859 wydzierzawiony będzie w kancelaryi dyrekcyi dóbr skarbowych w Jaworowie folwark:

1) Jaworowski
i 2) Nowiński
od 1go kwietnia 1860 do końca czerwca 1869 roku.

Cena wywoławcza jest

ad 1) 820 zł. 20 c. wal. austr.

ad 2) 600 zł. wal. austr.

Do każdego z tych folwarków należą budynki mieszkalne i gospodarcze, także niektóre narzędzia gospodarskie.

Przed licytacya złozony ma być zadatek 10% od ceny wy-

Przyjmują się także pisemne deklaracye, podania ceny (oferty), których z załaczeniem 10% wego zadatku, musi być wyraźnie podano, jako wszystkie punkta licytacyjne sa znane deklarującemu się. Takowe oferty przyjmuje przełozony dyrekcyi dóbr codzień w zwykłych godzinach urzędowych, w dniu licytacyi zaś tylko do 10tej godziny z rana.

Z powyższemi posesyami oddany będzie zasiew zimowy

w Jaworowie 46 korcy 8 garcy żyta,

9 korcy 24 garcy pszenicy,

w Nowinach 25 korcy 8 garcy zyta,
5 korcy 16 garcy pszenicy.

Bliższe warunki mogą być wyczytane każdego czasu w dyrekcyi dóbr w Jaworowie.

Jaworow, dnia 29. września 1859.

(1923) Rundmachung.

Mro. 6161. Bem Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit öffentlich bekannt gegeben, daß über Ansuchen des Samuel Baran gegen Johann Korbiczka jur Bereinbringung ber mit bem ichiedesrichterlichen Spruche vom 16 Juni 1856 erfiegten Summe pr. 255 fl. RM. fammt 5% Binfen vom 16. Juni 1856, bann ber bereits guerfannten Crefuzionskoften pr. 11 fl. 30 fr. R.M., 4 fl. 48 fr. R.M., 4 fl. 14 tr. RM. und ber gegenwärtig im gemäßigten Betrage pr. 6 fl. 94 fr. b. B. zuerfannten Grefuzionstoften bie zwangsweise Beraußerung ber, bem Anton Rozumkiewiez und Rosalia de Rozumkiewicze Korbiczka gehörigen Salfte unter RDro. 34 Pedzamczer Borfiadt gelegenen Realität bewilligt murbe, welche in zwei Terminen, b. i. am 11. Movember und 15. Dezember 1859 jedesmal um die 10te Bormittageflunde unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werben mirb:

1) Diese tem Anton Rozumkiewicz und der Rosalia de Rozumkiewicz Korbiczka gehörige Realitätehälfte sub KNro. 34 Podzamexer Vorflatt in Przemyśl wird pr. Paufch und Bogen auf Grund bes gerichtlichen Schahungs-Protofolls vom 17. November 1858 Bahl

8036 verfauft.

2) Bur Bornahme dieser öffentlichen Berfteigerung merben zwei Termine, und zwar: auf ben 11. November und 15. Dezember 1859, jebeemal um 10 Uhr Bormittage mit bem Beifate fengefest, daß tiefe Realitätshälfte in tiefen zwei Terminen nur über ober um ben Chanungewerth verfauft wird. Sollte Diefe Realitätehalfte in ben obigen zwei Terminen nicht verkauft werden, alebann wird zur Festsiellung erleichternber Bedingungen ber Termin auf ben 14. Janner 1860 Bormittage 10 Uhr anberaumt, an welchem die Sppothefarglaubiger unter ber Strenge ju erscheinen haben, ale midrigens die Dicht. ericheinenden ber Mehrheit der erichienenen Sphothekarglaubiger beis tretend angesehen murden.

3) Dady Feffftellung ber erleichternben Bedingungen wird ber britte Lizitazionetermin ausgeschrieben, und an biesem die obige Realitatehalfte um jeden Unboth verfauft werden; jum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schabungswerth pr. 183 fl. 80 fr. öfterr. 28.

4) Jeber Kauflustige ist schuldig den fünften Theil des Schahungewerthes, b. i. ben Betrag von 36 fl. 76 fr. ofterr. 2B. im Baaren ver ber Lizitazion zu handen der Lizitazione - Kommission als Babium zu erlegen, welches bem Erfteber gurudbehalten und in ben Raufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zurückgestellt

5) Der Erfieher ift verpflichtet binnen 30 Tagen nach Buftellung des Bescheibes, mit welchem die Ligitagion diefer Realitätehalfte bestätigt wird, ben britten Theil bes Raufschillings gerichtlich ju erlegen, in welchen Drittheil bas in Baarem erlegte Babium einge-

rechnet werden wird.

6) Sobald ber britte Theil bes Raufpreises gerichtlich erlegt fein wird, wird biefe Realitätshälfte bem Meistbiether auch beffen Ginschreiten, jedoch auf feine Roften in den phyfischen Befit übergeben, bas Gigenthumebetret erlaffen, bie Intabulirung bes Erftebere veranlagt, und die auf diefer Realitatehalfte pr. 30 fl., 12 fl. 30 fr., 20 fl., 6 fl. 9 fr. und 40 fl. RM. haftenden Schulden in einer Balfie die Forberung pr. 255 fl. RM. f. R. G. aber im Gangen mit Ausnahme ber Grundlaften und der nach Abfat 7 allenfalls belaffenen Chuldforderungen aus biefer Realitatehalfte extabulirt, und auf den Raufpreis übertragen merten.

Bom Tage der Uebergabe bes Physischen Besites ist der Ersteher verpflichtet, die von dem bei ihm aushaftenden 2/3 des Raufpreises entfal-lenden 5 % Binfen in halbjährigen bekursiven Raten für die Maffaglaubiger ans gerichtliche Depositenamt zu zahlen, und alle landesfürst-lichen Steuern und Gemeindeauflagen von diefer Realitätshälfte aus Eigenem zu bestreiten, mogegen bie bis zu biefem Tage ruchftanbigen,

aus dem Raufschillinge befriedigt merden.

7) Der Raufer ift verpflichtet Die auf biefer Realitatebalfte baftenden Schulden in einer Salfte, u. z. ber Spothefarschulben pr. 30 fl., 12 fl. 30 fr., 20 fl., 6 fl. 9 fr. und 40 fl. RM. nach Dag bes angebothenen Raufpreises zu übernehmen, wenn bie Sppothefar-gläubiger ihr Geld por der etwa bedungenen Zahlungefrift nicht annehmen wollten, ben restirenden Raufschilling aber binnen 30 Sagen nach Rechtefröftigwerdung ber Bahlungstabelle ben überwiefenen Glaubigern auszugahlen, oder für biefelben gerichtlich zu erlegen.

8) Der Raufer ift verpflichtet Die Gigenthumsübertragungs. und Intabulazionsgebuhr fo wie auch bie von ber Sicherstellung bes bei bm gelaffenen Raufichillingsreftes entfallende Merarialgebuhr aus Gi-

genem ju bezahlen.

9) Collte ber Raufer welcher immer von biefen Ligitagionsbedingungen nicht punktlich nachkommen, so wird er als vertragsbrüchig angeleben, er verliert das Wadium und das allenfalls erlegte Kaufspreisdrittheil zu Gunften der Sypothekargläubiger, und bleibt noch überdieß mit feinem übrigen Bermogen erfappflichtig, wenn bei ber auf feine Roffen und Gefahr in einem einzigen Termine ausgefchries benen Religitagion ein geringerer Meiftboth erzielt murde.

10) Den Raufluftigen fieht es frei, den Tabularextraft und Codabungeaft in ber gerichtlichen Registratur einzuseben, und fich burch eis gene Befichtigung biefer Realitat von ihrem Buftande bie Ueberzeugung

zu verschaffen.

11) Bon biefer ausgefdriebenen Ligitagion werden beibe Theile und bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Sypothefarglaubiger, fo mie bie liegende Maffe nach Marianna Rozumkiewicz, und jene Sypothefargläubiger, benen ber Ligitagiones und bie übrigen Bescheibe entweder gar nicht, oder nicht rechtzeitig jugeftellt merten fonnten, ober melde mittlerweile noch mit ihren Forderungen an bie Bewabr fommen follten, durch die Grifte und ben Rurator ex offo. 2id: vofaten Dr. Frankl, meldem ber Landes Aldvotat Dr. Reger fubitituire wird, verftandigt, mit bem Beifage, baß jede weitere Berftandigung derfelben nach Kreieschreiben vom 3. Juli 1847, Mro. 41978, unterlaffen werden wird.

Przemysl, am 7. September 1859.

C dift. Einberufung der Gläubiger ber Firma des Hillel Schauer

in Kołomea. Mr. 9633. Da aus ben bisherigen Erhebungen bes Bermögensfiandes der in Bergleichsverhandlung befindlichen protofollirten Firma "Hillel Schauer" in Kotomea Aussicht auf Erzielung eines Bergleiches vorhanden ift, so werden im Sinne des S. 17 ber Just. Minist. Ber-ordnung vom 18. Wai 1859 Nr. 90 R. G. B. sammtliche Gläubiger der Firma Hillel Schauer in Kolomea mittelft bes gegenwärtigen Eriftes aufgefordert, ihre aus mas immer far einem Rechtsgrunde berrührenden Forderungen bei bem gefertigten f. f. Gerichte : Rommiffar in Stanislau bie inclusive 31. Oftober 1859 um fo gemiffer erfichtlich anzumelben, mibrigens fie, im Falle ein Bergleich ju Stande fommen follte, von der Befriedigung aus allem der Bergleicheverhandlung une terliegenden Bermogen, in foferne folche nicht mit einem Pfandrechte belegt find, ausgeschloffen, und ber Schuldner burch ben abgeschloffe= nen Bergleich von jeder weiteren Berbindlichfeit, fowohl in Anfehung derjenigen Gläubiger, welche ihre Forderungen bei der Verhandlung angemelbet haben, als berjenigen, welche biefe Anmelbung unterlaffen haben, befreit merben murbe.

Kolomea, ben 9. Oftober 1859.

E bifft.

Mro. 2011. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Winniki wird hiemit fundgemacht, daß am 16., 17. und 18. November 1859, jedes= mal um bie Ste Bormittage= und bie 3te Machmittageftunde bie in bie Berlaffenschaft bes verftorbenen Winniker r. I. Pfarrers Peter Gesiorowski gehörigen Effetten, bestehend aus Praziosen, Ginrichtungs. fluden, Kleidung, Bafde, Betten, Bilbern, ferner Solze, Rube, Biebfutter 2c. 2c. 2c. gegen gleich baare Bezahlung veräußert werben, wozu bie Rauflustigen mit bem Beifage vorgeladen werden, daß bas betreffende Inventar und ber gerichtlich erhobene Schatungswerth mabrend den Amtestunden hiergerichte eingesehen werden konnen.

Winniki, am 4. Oftober 1859.

Edykt.

Nr. 2011. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Winnikach, w obwodzie Lwowskim, niniejszem wiadomo czyni, że 16., 17. i 18. listopada r. b., zawsze o 8mej godzinie z rana i 3ciej po południu po ś. p. Piotrze Gęsiorowskim, rzym. kat. proboszczu Winnickim pozostały majątek, jako to: Precyozy, sprzęty domowe, odzież, bielizna, pościel, obrazy, drzewo, krowy i pasza dla bydła, jakoteż niemniej i inne efekta za gotowę zapłatę w drodze licytacyi sprzedane będą.

Chęć kupienia mających wzywa się z tem oznajmieniem, że dotyczący się inwentarz jakoteż akta szacunkowe przy tutejszym sądzie podczas zwykłych urzędowych godzin przejrzane być mogą.

Winniki, dnia 4. października 1859.

(1922) Kundmachung.

Mro. 1737. Der in der Racht vom 3. auf ben 4. Oftober 1859 dem Paul Niedzielski in Bochnia mittelft Einbruches in bas versperrte Gewölbe durch unbekannte Thäter entwendeten Effekten:

1) Berichtedene Praziofen, nämlich: Uhrketten, Ringe, Armban-ber, Ohrgehange, Brofchen, eine filberne vergoldete Tabatodofe, einige filberne Taufmungen, mehrere Schnure kleiner und großer Korallen, Bigarrenfpigen von Meerschaum.

2) Dufaten in einem fleinen von Berlen gearbeiteten Beutel, mit filbernen Schluffen, und ber Auffchrift "P. N." einerfeits und beiderfeits mit dem polnischen Wappen.

3) Alte Gilbermungen 60 bis 80 Grude in einem langlichen

Beutel von rother Geibe mit vergolbeten Schubringen.

4) Alle Rupfermungen in einem baumwollenen grunen Beutel. 5) Baares Gelb 180 fl. bis 200 fl. ofterr. Wahr. in Banknoten, worunter eine Banknote à 100 fl. oft. 2B.

6) Biertaufend fl. RDl. in Grund = Entlastunge = Obligazionen

à 1000 fl. RM.

7) Dreitaufend fi. RM. in Staats = Chulbverfdreibungen, und 3mar: 27 Stude à 100 fl., 4 Stude à 50 fl. und 5 Stude à 20 fl. RM., die letteren auf ber Rucffeite bezeichner mit "P. N." Rupone. fonft bie Rummern und Gerien ber Obligazionen, wie auch bie Ber-

fonen, auf welche dieselten ausgestellt waren, unbefannt. Im Falle ber Ausforfcung wolle anher bie Mittheilung ge-

macht werben.

R. f. Untersuchungsgericht.

Bochnia, am 5. Oftober 1859.

Gdift.

Mro. 3652. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird allen auf den, dem Herrn Theodor Mrozowicki gehörigen, im Stanislauer Kreise gelegenen Gütern Pazniki 1. und 11. Anhteiles mit ihren For-

berungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß zu Folge hodoberlandesgerichtlichen Erlages vom 17. November 1858 Bahl 22099 megen Bumeifung bes von ber f. f. Grundentlaftungs-Begirfs-Rommiffion ju Stanislau Dr. 13 mittelft Entichadigunge = Ausspruches vom 20. Janner 1855 3. 816 auf Diese Guterantheile im Gefammt. betrage von 13.767 fl. 25 fr. ausgemittelten und mit bem biergerichtlichen Befchluge vom Seutigen 3. 3652 auf jedes Diefer Antheile gu 6883 fl. 421/2 fr. RD. anrepartirten Urbarial-Entschädigungefapitales

eine neuerliche Berhandlung eingeleitet worben ift. Es werden baber sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Güterantheilen versicherten Gläubiger aufgeforbert, entweder mundlich bei ber zu biefem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oberschriftlich burch bas Ginreichungs = Protofoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Un= melbungen, unter genauer Angabe des Bor- und Junamens und Mobnortes (Sausnummer) bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtig. ten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Hypothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale gentegen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn der Unmelder feinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines bafelbft befindlichen Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Borladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesenbet werben, um so ficherer bis einschließlich ben 30. November 1859 für jeden dieser Gutsantheile abgesondert zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Glaubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung ber Intereffenten gu bestimmenden Tagfahung nicht mehr gehort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf tiefes Urbarial . Entschäbigungs . Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechts= mittel gegen ein bon den erschienenen Intereffenten im Ginne bes S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftungs-Rapital überwiesen morben, ober nach Maßgabe bes S. 27 des faiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus bem Rathe bes t. f. Kreisgerichtes.

Stanislau, ben 1. Juli 1859.

Lizitazione Ankundigung. (1925)

Dr. 879. Bur Berpachtung der im Stryjer Rreise gelegenen und jur Reichstomaine Dolina gehörigen Abvofatie Turza gnita auf bie Dauer vom 1. Mai 1860 bis Ende Juni 1866 oder dahin 1869, wird Die öffentliche Ligitagion bei bem Dolinaer f. f. Rameral-Wirthschafte-Amte am 10. November 1859 in den gewöhnlichen Amisstunden abgehalten merben.

Die Nugungerubrifen find:

a) An Aedern 25 Joch 584 Alafter,

Garten 4 942 #/

Wiesen 56 679

jusammen 86 Joch 605 - Rlafter,

d) die bestehenden Wohn- und Wirthschaftegebaube,

e) an Rugungegebäuden: 1 Ginfehrhaus fammt ber Propinazione. und Diühlen-Gerechtsame.

Bum Austufspreise bes einjährigen Pachtichillings wird ber Be-

trag von 258 fl. 631/2 fr. öfterr. Währ, festgesett.

Jeder Pachtlustige hat ein Vabium mit 10% des Ausrufspreises

ju handen der Ligitazions-Kommission zu erlegen.

Es werben auch schriftliche Offerte angenommen, diese muffen aber porschriftsmäßig markirt fein, burfen feine Rlaufel enthalten, welche mit ben Ligitazionsbedingnissen nicht im Einklange mare, und muffen ben Tag vor der Ligitagions = Tagfahrt beim Dolinaer Birth. fcaftsamte überreicht werben.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe konnen fowohl bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfzion in Stryj als auch bei tem Dolinaer Rameral.

Wirthschaftsamte eingesehen werden. Dolina, am 6. Oftober 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 879. Dla wydzierzawienia w cyrkule Stryjskim leżącej, a do c. k. kamery Dolińskiej należącej części w Turze gnilej na czas od 1. maja 1860 do końca czerwca 1866 lub 1869 r. odbędzie się na dniu 10. listopada 1859 publiczna licytacya w kancelaryi kameralnej ferwalteryi Dolińskiej.

Dzierzawa ta zawiera następujące osobliwsze przedmioty:

a) 25 morgów 584 🗆 sążni pola ornego,

942 ogrodu, 20

79 c) 56 679 sianożęci,

d) istniejące zabudowania pomieszkalne i gospodarcze,

e) karczma wraz z prawem propinacyi i mlewa.

Za cenę wywołania stanowi się jednoroczny czynsz dzierzawy 258 zł. 63<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. wal. austr.

Kazdy przedsiębierca ma 10% ceny fiskalnej jako wadyum

przed licytacyą złożyć,

Pisemne z protokołem licytacyi zgodne i w wadyum opatrzone oferty przyjmują się tylko aż do poprzedzającego dnia licytacyi.

Warunki licytacyi można przeglądnąć w Stryjskiej Dyrekcyi finansowej i w ferwalteryi Dolińskiej.

Dolina, dnia 6. października 1859.

(1899)Edift. (3)

Mro. 26508. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Josef Zaremba mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Eugen, Ferdinand, Salomea Ludovica, Lucina und Josefa Janowskie, bann Josef Jorasz unterm 26. Oftober 1858 3. 42436 hiergerichts ein Gesuch überreicht haben, womit bem Josef Zaremba aufgetragen werde, binnen brei Tagen nachzumeisen, ob bie mit bem Bescheibe z. 3. 27155-1830 bemilligte, Lib. Dom. 134. pag. 13. n. 57. on. et Dom. 159. pag. 258. n. 58. on. vollzogene Bormerfung der in' biefen Laftenpoften beschriebenen Berpflichtung bes Ignatz und Eugen Janowskie gerecht-

Da ter Bohnort des Josef Zaremba unbefannt ift, fo wird demfelben ber Landes- und Gerichte-Abvofat Dr. Madeyski mit Cubstituirung tes Landes. und Gerichts : Atvofaten Dr. Duniecki auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber Befcheib biefes Gerichtes vom 22. November 1858 3. 42436 über

das oben angeführte Gesuch zugestellt.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, am 17. August 1859.

(1931)Obwieszczenie.

Nr. 2362. Pray Dyrekcyi gal. stan. Tewarzystwa kredytowego jest do obsadzenia posada kancelisty, do której zarazem przywiązana jest funkcya expedytora z roczną płacą pięciuset dwu-

dziestu pięciu (525) zł. wal. austr.

Ktoby te posade otrzymać sobie życzył, powinien prośbe swoją najdolej do 5go listopada 1859 podać do Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa kredytowego, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek, wyznanie religijne, moralność, dokładną znajomość jezyka polskiego i niemieckiego, tudzież niejaką znajomość języka łacińskiego, dalej wykazać jakie ukończył szkoły i jakie ma wiadomości urzędowej manipulacyi.

Od Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa kredytowego.

We Lwowie dnia 12. października 1859.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych: Od 1. do 8. września 1859. Schiffner Edward, słuchacz praw, 20 l. m., na tyfus. Prasser Fryderyk, szpilkarz, 63 l. m., na wycieńczenie sił. Marischler Jan, właściciel domu, 60 l. m., na apopleksyę. Chmielowska Józefa, córka urzędnika, 18 l. m., na wodną puchlinę. Dull Marya, sierota, 8 l. m., na suchoty. Leblanz Jan, dziécię sługi, 10 tyg. m., na konsumcyę. Wróblewska Aniela, dziécię krupiarza, 6 tyg. m., na biegunkę z wymiotami. Wroblewska Aniela, dziecię krupiarza, 6 tyg. m., na biegunkę z wymiotami. Ehreth Marya, dziecię sługi, 66/12 l. m., na konsumcyę.

Moos Józef, dto. 6 m. m., dto.

Kaczubińska Ernestyna, dziecię sługi, 3 tyg. m., na konsumcyę.

Switlich Julia, wyrobnica, 56 l. m., na wodną puchlinę w piersiach.

Harasymowicz Eufrozyna, wdowa po dozorcy domu, 35 l. m., na konsumcyę.

Siedler Jan, pompier, 42 l. m., na suchoty.

Hoff Leon, wyrobnik, 40 l. m., na zaropienie krwi.

Dydyński Edmund, introligator, 19 l. m., na suchoty.

Pokora Michal, dziecię wyrobnika, 1 m. m., na biegunkę. Pokora Michał, dziścię wyrobnika, 1 m. m., na biegunkę. Kurnicki Piotr, sługa, 28 l. m., na wycieńczenie sił. Kurnicki Piotr, sługa, 28 l. m., na wycieńczenie słł.
Kolaszyńska Franciszka, dziście wyrodnika, 7 m. m., na koklusz.
Krzyżanowski Bartłomiej, wyrodnik, 60 l. m., na wycieńczenie sił.
Kaniuka Piotr, wyrodnik, 35 l. m., na biegunkę.
Primak Marya, dziście wyrodnika, 7 dni m., na konwulsye.
Koczerski Teofil, dziście woźnego, 5 m. m., na dysenteryę.
Dörfler Emil, dziścię urzędnika, 1 m. m., na konsumcyę.
Czermińska Adela, dziścię właściciela dóbr, 2 l. m., na kurcze.
Eddlack Franciszek, kasyer wojskowy, 48 l. m., na wodna puchlin Edelbeek Franciszek, kasyer wojskowy, 46 l. m., na wodna puchlinę. Baumgarten Floryan Emanuel, dziecię właściciela domu, 4 m. m., na biegunkę. Migońska Józefa, dziecię szewca, 15/12 r. m., na konsumcyę. Waszczuk Ludmila, sierota, 8 l. m., na kurcze. Szelepa Łuć, aresztant, 26 l. m., na febre trawiącą. Szawczuk Hryńko, aresztant, 42 l. m., na suchoty. Broda Katarzyna, aresztantka, 39 l. m., na konsumcyę. Cieplak Wojtko, aresztant, 41 l. m., na strupieszenie kości. Lechwarska Agata, aresztantka, 39 l. m., na konsumcye. Katruk Michał, aresztant, 25 l. m., na febrę trawiącą Machnicki Dymitr, ekonom, 41 l. m., na wodna puchlinę. Andrusik Prokop, szer. z pułku piech. hr. Nugent, 26 l. m., na rezjątrzenie. Donawski Jan. dto, dto. 26 l. m., na biegunke. dto, 26 l. m., na biegunkę. Donawski Jan.
Erb Dawid, dziecię sługi, 2 m. m., na biegunkę z wymiotami.
Rapaport Sara, dziecię maehlerza, 1½ r. m., na zapalenie płuc.
Leinwand Wolf, dto. 2½ l. m., z braku sił żywotnych. Leinwand Wolf, dto, 2½ l. m., z l Deiler Dwore, dziécię krawca, 5 m. m., na ospę. Zuker Sime, uboga, 18 l. m., na szkrofuly.

Solck Malke, uboga, 36 l. m., na gangrene w kiszkach.

Frisch Herseh, nauczyciel dzieci, 54 l. m., na konsumcye.

Kreutzfuchs Rifke, machlerka, 72 l. m., ze starości. Rudes Dresel, uboga, 20 l. m., na wodna puchline. Landau Schie, dziecie machlerza, 3½ 1. m., na konsumcye. Mayer Wolf, dziecię sługi, 4 m. m., Ringel Jakób, dto. Ringel Jakób, dío. 3 tyg. m., z braku sił żywotnych. Berggrün Chaje, handlarka, 40 l. m., na wycieńczenie sił. Pfeffer Hentsche, dziécie tandyciarza, 2 l. m., na suchoty gardlane. Bitsch Aisrik. dziécie piekarza, 1½ r. m., na koklusz. Misch Josel, machlerz, 70 l. m., ze starości. Biegeleisen Berl Hersch, wyrobnik, 35 l. m., na tyfus. Rotter Ruchel, dziecie wyrobnika, 4 m. m., na konsumeye. Nass Sara, dziécie krawca, 8 l. m., na wodna puchline

Wilhelm Antoni, dziecie sługi, 1 godz. m., z hraku sił żywotnych. Tysarowicz Albin, dto. 61/2 l. m., na konsumeyę.